## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch ben 13. Marz 1833.

Angefommene Fremde vom II. Mary 1833.

hr. Gutob. Koljucti aus Vialez, hr. Fabrifant Mittelstadt aus Neubruck, hr. Gutob. Kalfstein aus Pfarefie, hr. Commissarius Eunow aus Wierzeja, hr. Kausm. Uhle aus Stettin, hr. Gutob. Kolzutoti aus Ryczwol, hr. Umterath Teitgen aus Jerse, hr. Gutob. Joltowski aus Kassnowo, l. in No. 243 Breslauers straße; Frau Gutob. Zychlinska aus Vrodnica, hr. Gutob. Trzelinski aus Rycztowo, hr. Gutob. Sphlinska aus Vrodnica, hr. Gutob. Woyniewicz aus Debiez, l. in No. 391 Gerberstraße; hr. Kausm. Schreiber aus Rogasen, l. in No. 384 Gerberstraße; hr. Kausm. Schreiber aus Rogasen, l. in No. 384 Gerberstraße; hr. Kausm. Schreiber aus Rogasen, l. in No. 384 Gerberstraße; hr. Kausm. Salominski und hr. Kausm. hirschfeld aus Neustadt, hr. Kausm. Kasper aus Filehne, hr. Kausm. Lazar aus Obrzycko, l. in No. 20 St. Adalbert; hr. Kausm. Hötter aus Tyrol, hr. Schenk aus Franksurt a. d. D., l. in No. 124 St. Adalbert; hr. Handelsmann Cehariner aus Lissa, l. in No. 279 Hundestraße.

Bekanntmachung. Der handelsmann Bendir Lissa fans Bronke im
Großherzogthum Posen, hat sich der
gegen ihn wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Betrugs eingeleiteten Untersuchung durch die Flucht entzogen. Seine Ehefrau hat deshalb unterm 8. October
pr. eine Ehescheidungsklage bei uns eingereicht. Jur Klagebeantwortung und Instruction der Sache haben wir einen Termin auf den 12. Juli c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse anderaumt, wozu wir den BenZapozew edyktalny. Bendix Lissak kupiec z Wronek w Wielkiem Xięstwie Poznańskim, uszedł rozpoczętey przeciwko niemu indagacyi o umyślne podłożenie ognia i oszukaństwo, przez ucieczkę. To powodowało żonę iego do zaniesienia przeciwko niemu pod dniem 8go Października r. z. skargi rozwodey.

Do odpowiedzi teyże skargi i wyrozumienia sprawy w rozprawie ustney wyznaczony został termin na dzień 12. Lipca r. b. o godzinie bix Lissak unter ber Verwarnung vorlas ben, daß bei seinem Ausbleiben in contumaciam gegen ihn versahren und namentlich berselbe der angeschulbigten Verbrechen in Veziehung auf die Ehescheidungstlage für geständig erachtet werden wird.

Pofen, ben 23. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Posen, Posener Kreises, in der Schuhmacherstraße unter No. 133 belegene, aus einem Wohnhause und Hofraum bestehende, der Friederisa Lissecka gehörige Grundstäck, welches auf 5188 Kint. 18 Sgr. 4 Pf. gerichtlich gewärdigt worden, soll auf den Autrag eines Realgläubigers im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich verkauft werden.

Szierzu haben wir die Dietungstermine auf

ben 27. Oktober 1832, ben 9. Januar 1833, ben 20. April 1833,

welcher lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichts - Affessor Pilasti in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchem Rauslustige vorgeladen werden, und konen vie Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen, den 30. August 1832.

principles of a repopulation

Ronigl. Preug. Landgericht.

9. przed południem na tuteyszym zamku sądowym, na który Sąd podpisany Bendixa Lissak z tém ostrzeżeniem zapozywa, iż w rązie niestawienia się, zaocznie przeciwko niemu postąpi się, mianowicie zaś za przyznającego przestępstwo, o które go obwiniono, we względzie skargi rozwodowe, uznanym zostanie.

Poznań dn. 23. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Poznaniu w powiecie Poznańskim na ulicy Szewskiey pod liczbą 133. położona, składaiąca się z domu i podworza, Fryderyce Lisieckiey należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi ma być sprzedana. W tym celu wyznaczyliśmy termina na

dzień 27. Października 1832., dzień 9. Stycznia 1833., i na dzień 20. Kwietnia 1833..

z których ostatni zawitym iest, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na których chęć kupna maiących wzywamy, a taka i warunki w Registraturze naszéy mogą być przeyrzane.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Jum diffentlichen Berkauf von eine Biertelmeile von hier belegenen Erbpachts, Borwerks Schilling, welches gerichtlich auf 11,702 Athl. 10 Sgr. geschäft worden ist, stehen, nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, Termine auf

ben 23. Marz c.,
ben 4. Juni c. und
ben 26. August c.,
im Parteienzimmer bes Landgerichts an,
zu welchen wir Kaufer einladen.

Die aufgenommene Taxe und bie Raufbedingungen tonnen in ber Regis ftratur des Landgerichte eingesehen werden.

tob and summa schemikerea w. ca-

Jeber, welcher zum Bieten zugelaffen werden will, muß vorher eine Caution von 500 Athlr., entweder baar Geld, oder in Posener Pfandbriefen erlegen.

Dofen, ben 19. Januar 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das hier in der Gerberstraße unter No. 422, belegene, den Johann Samuel Keymerschen Erben zugehörige Grundstück soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 920 Athl. 2 Sgr. 4 Pf.

Der anderweite Lietungs Termin ficht am 23. April b. J. Vormittags um to Uhr vor dem Konigl. Landgerichts= Uffeffor Pilasti im Parteienzimmer des Obwieszczenie. Do publiczney przedaży fotwarku wieczysto-dzie-rzawnego Schilling, ćwierć mili od Poznania leżącego i sądownie na Tal. 11,702 sgr 10 ocenionego, wyznaczone są podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego termina licytacyjne

na dzień 23. Marca r. b., na dzień 4. Czerwca r. b., i na dzień 26. Sierpnia r. b., które się w izbie stron podpisanego Sądu odbywać będą.

Chęć kupienia maiący wzywaią się

ninieyszém.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Każdy, nim do licytacyi przypuszczonym będzie, musi kaucyą 500 Tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych Wielkiego Xięstwa Poznańskiego złożyć.

Poznań, d. 19. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu w Poznaniu na Garbarach pod liczbą 422. leżąca i Sukcessorom Jana Samuela Keymer należąca, będzie drogą koniecznéy subhastacyi sprzedaną. Taxa sądowa wynosi 920 tal. 2 sgr. 4 fen.

Powtórny termin do licyticyi wyznaczony jest na dzień 23. Kwietnia r. b. o godzinie 10. przed południem, Odbywać się będzie w Landgerichts an. Zahlungefahige Rauf= tuflige werden hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Ge= bote zu Protofoll zu erklaren und zu gewartigen, daß ber Zuschlag an den Meist= und Bestbictenden, wenn keine gesetzli= den Umftande eintreten, erfolgen wird.

Pofen, ben 28. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poittalcitation. Nachdem auf ben Untrog eines Realglaubigers über bie Raufgelber bes im Roftner Rreife belege= nen, bon bem Gutebefiger Repomucen v. Boltoweffi sub hasta erstandenen adlichen Gutes Sarogniewice, burch Die Berfügung vom beutigen Tage, ber Li= quidations = Projeg eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche an ge= bachte Raufgelder Realanspruche gu ha= ben vermeinen, hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf den 21. Darg 1 833 Bormittage um 8 Uhr vor bem Deoutirten Srn. Dber = Landes = Gerichte= Referendarius Freiheren v. Richthofen biefelbft angefetten Liquidatione-Termine entweder in Perfon ober burch gesetlich jutaffige Bevollmachtigte gu erfcheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderun= gen umftandlich anzuzeigen, Die Dofu= mente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel baruber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen bas Mothige jum Protofoll ju verhan= beln, mit ber beigefügten Bermarnung,

izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Deputowanego Assessora Pilaskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Poznań d. 28. Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gay na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkowa w powiecie Kościańskim położonych, przez Wgo Nepomucena Zoltowskic. go, droga subhasty nabytych dobr szlacheckich Jarogniewic, rozporządzeniem z dnia dzisieyszego proces likwidacyiny otworzonym przeto wszyscy, którzy do pomienionéy summy szacunkowéy pretensye realise mieć mniemaia, ninieyszem publicznie się zapozywa,ią ażeby się w terminie likwidacyjnym na dzień 21. Marca 1833, zras na o godzinie 8. przed Delegowanym Wnym Baronem Richthofen Referendaryuszem tu w mieyscu naznaczonym osobiście lub przez prawnie vpoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do proto-

bag bie im Termine ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bas Grundftud ober bie Raufgelder ausgeschloffen, und ihnen beehalb ein ewiges Stillichweigen forobt gegen ben Raufer, als gegen bie ubri= gen Creditoren, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werden wird. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Der= fon mahrzunchmen verhindert werden, ober benen es biefelbft an Befanntichaft fehlt, Die herren Juftig-Commiffarien Salbach, Mittelftadt und Lauber als Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information gu verfeben haben.

Fraustabt, ben 5. November 1832.

kulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawający i až do tegož swych pretensyów niepodaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do rzeczonych dóbr lub summy szacunkowéy zostana wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie, tak co do nabywcy tych dobr iako i względnie drugich wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną zostanie, nakazaném bedzie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomości zbywa, UUr. Salbach, Mittelstaedt i Lauber K. Sp. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacya zaopatrzyć moga.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal-Citation. Die Anna Dorothea Behr geborne hennig hat gegen thren Shemann, den Leinweber Johann Behr, welcher sie im Jahre 1827 verstaffen hat, auf Trennung der She geklagt. Den Johann Behr laden wir daher bierdurch vor, sich in dem auf den 1. Juli c. Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale vor dem herrn Ober-Appellations = Gerichts = Affessor Löffler angesetzten Termine personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzussinden und sich über seine Entfernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen. Wenn er sich nicht geständig geachtet, und es wird was Rechtens ist, erkannt werden, Bromberg, den 19. Februar 1833.

Königlich Preußisches Landgericht.

und sistemagniuden, oli dieming an ma publicante naywopery delection

consisted a resemble and bearing his specification and telephone and

Bekanntmachung. Der MobiliarMachlaß des verstorbenen Werner, bestehend aus einigen Porcellan-, Fayenceund gläsernen Gefäßen, so wie zinnernen,
messingenen und blechernen Geräthen,
ferner aus Wäsche, Betten und Kleidungsstücken, wird im Termine den
15. März c. Vormittags um 9 Uhr
im Friedensgerichts-Lokale diffentlich an
den Meistbietenden gegen sosortige baare
Vezahlung verkauft, und werden hierzu
Kauflustige eingeladen.

Pofen, den 9. Marz 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der den Wilhelm Epfinerschen Erben zugehörige 4-Oderkahn nebst Zubehör, bestehend in einem Anhang, Segel und Leinen, soll meistbietend verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 19. März c. Morgens 8 Uhr in unserm Seschäftslokale hieselbst angesett, zu welchem wir Rauslustige hiermit vorladen.

Der Zuschlag erfolgt gegen gleich baare Bezahlung.

Echwerin, ben 9. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. Der Mobiliar-Nachlaß ber zu Jaromirz verstorbenen Gutspächter Jahnschschen Chelcute, bestehend aus Meubles, Hausgerathschaften, Tischwasche, Leinenzeug, Betten, und Kleidungsstücken, soll bffentlich an Obwieszczenie. Pozostałość ruchoma po zmarłym Wernerze, z niektórych rozmaitych porcelanowych,
faiansowych i szklannych iako też cynowych, mosiężnych, blaszanych
naczyń i sprzetów, tudzież bielizny,
pościeli i garderoby składaiące się, w
terminie dnia 15. Marca r. b.
zrana o godzinie gtéy w lokalu Sądu
Pokoiu publicznie naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedaną bydź ma, na który ochotę kupna
maiących wzywa się.

Poznań d. 9. Marca 1833.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Sukcessorom Wilhelma Eisner należący statek z przynależytościami, składaiące się z czolna i t. d., ma bydź naywięcey daiącemu sprzedany.

Celem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Marca r. b. zrana na godzinę 8. w domu urzędowania naszego, na któren chęć kupić maiących ninieyszem zapozywamy.

Przyderzenie nastąpi za natych-

miast oplacaniem.

Skwierzyna d. 9. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Pozostałość ruchoma zmarłych w Jaromierzu małżonków Jaehnsch, składaiąca się z mebli, porządków domowych, bielizny, pościeli i garderoby, sprzedaną być ma publicznie naywięcey daiącemu ben Meifikietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben,

Hierzu steht auf den 28. Marz c. Bormittage um 10 Uhr in Karge Termin an, zu welchem Kauflustige hiermit ein: geladen werden.

Wollstein, ben 25. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publikandum. Zwei kupferne Branntweinblasen nebst bergleichen Schlangen, eine größere, eine kleinere, nebst drei Maischfässern, werauf 8 Stück eiserne Reisen, sollen im Wege der Exckution diffentlich an den Meistebietenden im Termine den 10. Uprild d. J. früh um 10 Uhr in der Stadt Dolzig verkauft werden, was hiermit zur Wissenschaft für Kauflustige bekannt gemacht wird.

Schrimm, ben 2. Marg 1833.

Bekanntmachung. Die der Wittwe Meyer zu Karge abgepfandeten Meubles, Hausgerathschaften, Tischwasche, Leinenzeug, Betten und Kleidungestüde, sollen bor dem unterschriebenen Referendarius bon Szczutowski biffentlich an den Meistebietenden gegen gleich baare Dezahlung in Courant verkauft werden.

hierzu ficht auf ben 20. Marg b. 3. Bormittags um 10 Uhr in Karge ein

za natychmiast gotowę zapłatą w kurancie. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 28. Marca r. b. przed południem o godzinie totéy w mieście Kargowie, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 25. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dwa garce miedziane z wężani do palenia wódki, ieden większy drugi mnieyszy, oraz trzy fassy na których 8 obręczy żefaznych, maią w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 10. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. w mieście Dolsku sprzedane zostać, co się do publiczney wiadomości dla ochotę kupienia maiących obwieszcza.

Szrem d. 2. Marca 1833 Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. U wdowy Meyerowey w Kargowie zafantowane meble, porządki domowe, bielizna stołowa, pościel i suknie, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zap'atą w kurancie przez podpisanego Referendaryusza Szczutowskiego sprzedane bydź maią.

W celu tym wyznaczylem termin licytacyjny na dzień 20. Marca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. w mieście Kargowie, na ktory ochoTermin an, ju welchem Raufluftige te kupna maiacych ninievszem wzybierburch eingeladen werben.

Mollftein, ben 3. Mary 1833. v. Szczutowsti.

Wolsztyn d. 3. Marca 1833. Der Landgerichte Referendarius Referendaryusz Sadu Ziemiańskiego.

Szczutowski.

Bei E. Debnigte in Berlin ift erschienen und bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen gu haben :

Guimpel, Abbildung und Befderibung aller in ber Pharmacopoea borussica aufgeführten Gewächse, 2r Bb. 9. u. 10, heft. gr. 4. mit 24 illum, Rupfern. geh. Pranumeratione-Preis r Rthl.

Dietrich, Flora regni borussici. Klora bes Konigreiche Preugen ober Abbilbung und Befdreibung ber in Preugen wildwachfenden Pflangen. 2. heft. Gubscriptionepreis 20 Gar., fpaterer Ladenpreis 1 Rthl.

Sabrbuch, Berlinifches, fur bie Pharmacie und fur bie bamit verbundenen

Biffenschaften; berausg, von Dr. U. Lucae, 32r Band 4. Beft.

In ber Claffifden Buchbandlung in Beilbronn ift erschienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Guefen gu haben :

Brudmann, praft. Unleitung gur vortheilhaften Unlage und Fertigung ber ges bobrten ober fogenannten Artefifchen Brunnen. gr. 8. Preis 2 Rthl. 15 Gar.

W Dominium Wydawy pod Poniecem znayduie się 56 sztuk baranów hiszpańskich, dobrego chodu, na sprzedaż,